## Intelligenz-Wlatt für das Größherzogthum Vosen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

As 50. Montag, den 28. Februar 1842.

Angekommene Fremde vom 25. Februar.

Herr Reg.-Affessor Cunicke aus Berkin, Frau Apotheker Knechtel aus Wollsfrein, Hr. Oberförster Biakosynski aus Neudorf, i. im Hotel de Berlin; die Hrn. Suteb. v. Zöktowöki aus Jarocin und v. Naczynski aus Polen, I. im Bazar; Hr. Sutöb. Rosenau aus Brzostowo, Hr. Kitterschafts-Math v. Winterseld aus Prenzlau, Hr. Kaufm. Haß aus Frankfurt a/D., I. in der gold. Gand; die Hrn. Kauft. Hartmann aus Frankfurt a/M. und Kleisner aus Stettin, I. im Hotel de Rome; Hr. Turowöki, Cand, der Theol., aus Rusko, I. in den drei Sternen.

1) Zekanntmachung. Auf bem im Abelnauer Kreise belegenen Rittergute Czachory, waren auf Grund des Anerskenntnisses des Besichers Peter von Kiesdrowski ad Protocollum vom 10. September 1796 Rubr. III. Nr. 4 für die von Popkawskischen Seidente 333 Athlr. 10 sgr. eingetragen. Bei der Subhastation von Czachory haben sich die Erben eines am 15. Februar 1775 verstorbenen Stephan von Popkawski und bessen im Jahre 1784 verstorbener Shefrau Sophia von Popkawska als Sigenthumer dieser Post gemeldet. Da sie indessen nicht

Obwieszczenie. Na dobrach Ziemskich Czachory w powiecie Odolanowskim położonych, zabezpieczone były w Rubr. III. Nr. 4., na mocy przyznania właściciela Piotra Kiedrowskiego w protokule z dnia 10. Września r. 1796. dla małżonków Popławskich 333 Tal. 10. srg. Przy sprzedaży koniecznej dóbr Czachór zgłosili się jako właściciele summy rzeczonej spadkobiercy niejakiego Szczepana Popławskiego na dniu 15. Lutego r. 1775. zmarłego, oraz małżonki tegoż, Zofii Popławskiej w rog

nachzuweisen vermocht haben, baß bie Stephan und Sophia v. Poplamsfifchen Cheleute, mit ben von Poptawsfifchen Cheleuten, fur welche Die Forberung ein= getragen war, identisch find, fo ift mit bem auf biefelbe gefallenen Gefammtbe= trage an Rapital und Binfen im Betrage bon 634 Rthlr. 22 fgr. 5 pf. eine Gpe= gial = Moffe angelegt worden. Um nun bie Musschüttung berfelben zu bewirken, werden alle biejenigen, welche an Diefe Maffe ale Gigenthumer, Erben, Ceffio, narien, Pfand = Inhaber ober fonft Bes rechtigte Unfpruche haben, hierburch aufgeforbert, Diefelben gur Bermeibung ber Praflufion in bem am 9. Mai 1842 Vormittage 10 Uhr in anferem Inftrut= tione . Bimmer bor bem Dber-Landes-Berichte : Referendarius Jerzeweffi anfteben= ben Termine anzumelben. Insbefonbere merben bie bem Wohnorte nach unbefanns ten Simon Sandtowefi, Mincent Gan= bloweti und Joseph Sandlowefi vorgelaben.

Pofen, ben 18. December 1841.

Ronigl. Dber = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

ku 1784 odumarléj. Gdy jednakowoż udowodnić nie mogli, iż Szcze. pan i Zofia małżonkowie Poplawscy, są ciż sami małżonkowie Poplawscy, dla których pretensya ta stała zahypotekowana, przeto z udziałem na rzeczoną pretensyą tak co do kapitalu jako i prowizyi przypadłego, została massa specyalna w ogóle 634 Tal. 22 srg. 5. fen. wynosząca zało. żoną. Końcem uskutecznienia teraz wypłaty massy pomienionej, wzywają się niniejszém wszyscy którzy do takowéj jako właściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele pretensye maja, aby takowe pod uniknieniém wykluczenia w terminie dnia 9. Maja 1842. zrana o godzinie I otej w naszej sali instrukcyjnéj przed Ur. Jerzewskim, Refendaryuszem Główn. Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym podali. Szczególe nie zapozywają się Szymon Szydło. wski, Wincenty Szydłowski i Józef Szydłowski z pomieszkania niezna-Jomi.

Poznań, dnia 18. Grudnia 1841. Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

2) Proclama. In dem Hypothes fenbuche bes Grunbftude Dber = Rarge Mo. 1 B., wovon ber Befittitel fur ben

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj nieruchomości w górnéj Kargowie pod liczbą T B. położonej, któ-Mühlenmeister Johann Christian Gunther roj tytul wlasności na rzecz Jana Krygu Unruhstabt und beffen Chefran Friederife Dorothea geborne Abam ex depreto vom 10. Februar 1838 berichtigt worben, stehen eingetragen:

- a) Rubr. III. No. 1., 80 Mthlr., wel: che ber Borbefiger Johann Sommer, ben Erben ber Rofina Commer ver. ebelichten Rlix aus ber Berfchreibung bom 11. Marg 1792 schuldig gewors ben, und die auf den Grund feines Anerkenntniffes vom 28ften Unguft 1804 ex decreto vom 26. Septem= ber auf bas Spotefenfolium ber Bauernahrung Dber=Rarge Do. 19/5 eingetragen, und in Folge ber ex decreto pom 21ften August 1826 gefchebenen Abschreibung ber bas Grundfind Do. 1 B. bilbenben Parzelle vom gedachten hauptgute auf bas Folium bes Lettern übertragen morden:
- b) sub Rubr. III. No. 2. 200 Athle.
  zu fünf Prozent verzinsbar, welche
  ber Vorbesitzer Johann Sommer Inhalts der Obligation vom 25. Juni
  1806 von dem George Rohr auß
  Chwalim angeliehen hut, ex decreto vom 4. Juli und 48. September
  1806 auf das Hypothetenfolium der
  Bauernahrung Ober-Karge No. 19/5
  eingetragen und bei der ex decreto
  vom 21. August 1826 geschehenen
  Abschreibung der das Frundstück No.
  1 B. bildenden Parzelle vom gedachsten Hauptgute auf das Folium der

styana Günther mlynarza w Kargowie i tegoż malżonki Fryderyki Doroty z Adamów, według dekretu z dnia 10. Lutego 1838 uregulowany został, zaintabulowane są:

- a) w dziale III. pod liczbą 1. 80 Tal., które poprzední posiedziciel Jan Sommer spadkobjercom Rozyny Sommer zameżnej Klix z zapisu z dnia 11. Marca 1792 winien pozostał, i które na mocy przyznania jego z dnia 28. Sierpnia 1804, według dekretu z d. 26. Września na folium hypoteczne posiadłości włościańskiej w gornéj Kargowie pod liczbą 19/5 zaciągniete, i w skutku nastapionego według dekretu z dnia 21. Sierpnia 1826 odpisania parceli nieruchomość pod liczba 1 B. tworzącej od rzeczonej głównej nieruchomości, na folium tejże ostatniej przeniesione zostały;
- b) w działe III. pod liczbą 2. 200 Tal. z prowizyą po 5 od sta, które dawniejszy posiedziciel Jan Sommer, według treści obligacyi z dnia 25. Czerwca 1806 od Wojciecha Roehr w Chwalimiu pożyżyczył, według dekretu z dnia 1. Lipca i 18. Września 1806 na folium hypoteczne posiadłości włościańskiej w górnej Kargowie pod liczbą 19/5 zaciągnięte, i przy nastąpionem w skutek dekretu z dnia 21. Sierpnia 1826 odpisaniu parceli nieruchomość

Erstern zufolge Berfügung vom 10. Februar 1838 übertragen worden.

Die legitimirten Erben ber Nofina gebornen Sommer verehelichten Klix und der George Abhr haben über die erfolgte Zahlung dieser Posten Quittung geleistet, die über diese Schuldforderung ausgestellten hypotheken-Instrumente konnen aber zum Behufe ber beantragten Loschung nicht beschafft werden, weil sie verloren

gegangen fein follen.

Es werden daher alle biejenigen, wel= chen an den zu lofchenden Doften und ben Darüber ausgestellten Inftrumenten als Eigenthumern, Ceffionarien, Pfand= oder anderen Briefe : Inhabern irgend einiges Recht gufteben mochte, ju bem an hiefi= ger Gerichtoftelle auf ben 14ten Juli 1842 Bormittage 10 Uhr vor bem herrn Land = und Stadt=Gerichte-Rath v. Rohr anberaumten Termine unter ber Bars nung vorgelaben, baf fie im Falle ihres Musbleibens mit ihren etwanigen Real-Unspruchen auf das Grundfiud pracludirt, bie Dokumente uber obige Poften amor= tifirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Wollstein, ben 29. Januar 1842.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

not hezha to sentaniche.

prox masop enem washiek de-

kreiu z dnia 21. Sierphia 1820

edvisaniu parceli nieruoliomose

pod liczbą 1 B. tworzącej od wspomionej głównej nieruchomości, na folium pierwszej według rozrządzenia z dnia 10. Lutego 1838 przeniesione zostały.

Wylegity mowani spadkobiercy Rozyny z Sommerów zamęźnej Klix i Wojciech Roehr pokwitowali z nastąpionej zapłaty tychże summ, lecz dokumenta hypoteczne na te wierzytelności wystawione nie mogą być w celu wymazania z ksiąg hypotecznych złożone, gdyż one zaginąć miały.

Zapozywają się więc wszyscy ci, którym do wymazać się mających summ i wystawionych na nie dokumentów jako właścicielom, cessyonaryuszom, zastawnym lub innym listownym posiadaczom jakiekolwiek bądź prawo służychy mogło, na wyznaczony w tutejszym lokalu sądowym na dzień 14. Lipca 1842 o godzinie rotéj przed W. Rohr, Radzcą Sądu miejskiego termin z tém zagrożeniem, iż w razie ich niestawienia się wszelkie im do nieruchomości służyć mogące pretensye realne utracą; dokumenta zaś na powyżej opisane summy za nieważne uznane zostana i im wieczne milczenie nałożonem będzie.

Wolsztyn, dn. 29. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

sprace mus pungered medit and &

albigheibung der das Grundleich Ing.

21 Strang 1826 acid change

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

NE 50. Montag, den 28. Februar 1842.

3) Edictalvorladung. Ueber ben Nachlaß des hiefelbst am 29. Mai v. I. verstorbenen Kupferschmiedes Franz Beck ist heute der erbschaftliche Liquidations- Prozes eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung und Veristation aller Ansprüche steht am 2.7. April c. Pormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Land, und Stadtgerichts - Rath Herrn Rohrmann im Partheienzimmer des hiessigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht mels det, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart und mit seinen Forderuns gen nur an dassenige, was nach Vefries digung der sich meldenden Glänbiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, vers

-wiesen werden.

Franstadt, am 10. Januar 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Northwendiger Verkauf.
Land= und Stadtgericht zu
Lobfens.

Das Grundstück in der Stadt Wiffek No. 40, bestehend ans einem Wohnhause, Scheune, Stallung, Hofraum, einem Obstgarten, einem Küchengarten nebst kleinem Wiesenstede, einem Ackerplane von eirea 40 Morgen und einer Obora-

Zapozew edyktalny. Nad pozostalością tu na dniu 29. Maja r. z.
zmariego kotlarza Franciszka Becka,
otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania i
sprawdzenia wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 27.
Kwietnia r. b. o godzinie 9téjprzed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed deputowanym Sędzią Ziemsko - miejskim W. Rohrmannem.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Wschowa, du. 10. Stycznia 1842. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaž konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Łobżenicy.

Posiadłość w mieście Wysoce pod liczbą 40, składająca się z domu mieszkalnego, stodoły, stayni, podworza, ogrodów warzywnego i owocowego, niemniej małego kawałka łąki, z planu roli około 40 morgów, i łąki oWiese von eirea 4 Morgen und Weideabsindung, zusammen abgeschäft auf 781 Athlr. 26 fgr. 8 pf. nebst Inventarienstücken im Taxwerthe von 61 Atlr. 10 fgr. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 5 ten Mai 1842 Vormittags 11 Uhr an orbentlicher Gerichtöstelle theilungshalber subhastirt werden.

Alle unbekannten Real Pratendenten werden aufgeforbert, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestent in diesem Ters

mine zu melden.

## 5) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Schroba.

Das sub No. 155 hierselbst gelegene, ans Wohnhaus, Hof, Stalkung und einem Felbgarten bestehende, den Bürger Martin Gromadynnstischen Erben gehörige Grundstück, abgeschäft auf 585 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 13. April 1842 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhassirt werden.

Schroba, ben 6. December 1841.

or the best of the state of the

bora zwanej około 4 morgów i pastwiska, ogólnie oszacowana na 781 Tal. 26 sgr. 8 fen. wraz z inwentarzem na 61 Tal. 10 sgr. otaxowanym wedle taxy wraz z wykazem hypotecznym w biórze III. mogącej być przeyrzanej, ma być dnia 5. Maja 1842 przed południem o godzinie 11tej w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

anning.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźnej w terminie oznaczonym.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szrodzie.

Grunt tu w Szrodzie pod Nr. 155 położony, z domu mieszkalnego, podwórza, stayni i ogrodu polnego składający się, do sukcessorów Marcina Gromadzyńskiego należący, oszacowany na 585 Tal. wedle taxy, mogącej być przeyrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. K wietnia 1842 przed południem o god dzinie 10tej w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Szroda, dnia 6. Grudnia 1841.

6) Maler-Gehulfen, nur folche, welche ihr Fach verstehen, tonnen fofort Beschäftigung erhalten beim J. G. Fürster, in Mullatshausen.